# Stettiner Beituma

Abend Ausgabe.

Dienstag, den 30. September 1884.

Mr. 457.

## Albonnements-Einladung.

Unfere geehrten Lefer, namentlich bie answärtigen, bitten wir, bas Abonnement auf unfere Zeitung recht balb erweuern zu wollen, ramit ihnen dieselbe ohne Unterbrechung jugeht und wir fogleich bie Starke ber Auflage festitellen können. Die reichbaltige Fülle bes Materials, welches wir aus ben politischen Tagesereigniffen, aus ben gewöhnlich fo intereffanten Rammerberichten, aus ben lofalen und provingtellen Begebniffen barbieten, bie Gonelligfeit unferer Nadricht . ift fo bekannt, bag wir es uns verfagen konnen, sur Empfehlung unferer Zeitung irgend etwas zuzufügen.

Der Preis ber täglich zweimal er fceinenben Stettiner Zeitung beträgt außerhalb auf allen Poftanstalten vierteljähr= lich nur zwei Mark, in Stettin in der Expedition monatlich 50 Pfen: nige, mit Bringerlohn 70 Pfg. Die Redaktion.

### Pentschland.

Berlin, 30. September. Der Beburts tag ber Raiferin, ber beute gefetert wirb, finbet bie bobe Frau nach jahrelanger schwerer Brufangegelt endlich wieber in einem erfreulichen Befunbheite. juftande. Rach langer Zeit mar es ber fest 73jab. rigen Monarchin jum erften Male wieber vergonnt, an ber Seite ihres faiferlichen Bemahle glangenben militarifden Schaufpielen und festlichen Beranftaltungen aller Art beiguwohnen. Den heutigen Festag verlebt bie bobe Frau im engften Familientreife ber Raifer, ber Rronpring und bie Rconpringeffin, pon Baben, find anwesend - in Baben Baben, mobin bie Gegenswünsche bes gangen Bolfes und namentlich ber Bunich, bag ber Raiferin fernerbin ein fdmergfreier und gludlicher Lebensabend befdieben fei, fich beute richten.

- Ueber bie politischen Berbalt. niffe Rorbichleswigs wird bem "bamb. Rorr." bon bort gefdrieben :

Es ift beute mobl Allen, bie ben Berhaltniffen nabe fteben, flar geworben, baf Breugen eine viel gu weit gebenbe Dilbe gegenüber ber benifchen Bartet bat walten laffen, und bag bies ber eigentlichfte und mabrend fle bavon befreit find; bag bie beute Beamte, Brediger und Lebrer mit banifcher Gefinnung in ihren Armtern belaffen worben find, bie bei poliwirb, bag noch beute ber bantiche Unterthan ftimmberechtigtes Mitglied beutscher Rirchengemeinden ift und Romfumenten aust fie gar nichts. Brobtaren haben werbe, als feien firchliche Rothftanbe im Stande, auf fo felen bie Gewerlicaften gu anderer Ueberzeugung in ben meiften Gemeinden Norbichleswige ber Fall ift! Weht boch taum von einem Rirchthum in Rord baf bie geringe Angahl ber Broduzenten und Bertau- getaufcht. heute zweifelt Riemand mehr, bag bei gen Beit fet ein muthender Intereffentampf, überall foleswig am Geburtstage bes Raifers, an ben Ge- fer in ben Stabten 2c. ben thatfachlichen 3mang ber Der Reubesegung bes ergbifcoflicen Stuples von Bo- murben Intereffenparteien gebildet, welche fich gegenbenttagen ber Ration eine beutiche Fonne, bat boch Ronfumenten, bei ihnen taufen ju muffen, burch will- fen und Onefen bie Rudfichten auf ben firchlichen überftanden und feien es besonders zwei Intereffenpor Rurgem ein Mitglied einer Gy obe Die Stirn fürliche, unverhaltnigmäßige Bertheuerung ber Baaren Rothstand in biefer Diozefe fur Die firchlichen Dbergehabt, bei bem Konfistorium bie Beseitigung bes in gu hohem Grabe monopolistisch ausbeute und vor- behörbe gar nicht in Frage ftanden. Tropbem Graf Rirdengebets für ben Raifer zu beantragen, und ift jugemetfe die armeren Bolteflaffen bebrude. Diefer Ledochowsti icon bor langer benn Jahr und Tag Intereffen in ben Borbergrund gu ftellen und gu boch noch bente bie banifche Sprache in ben meiften Grund ift aber feit Einführung der Bewerbefreiheit freiwillig auf fein Erzbisthum Bergicht geleiftet bat founte, fo babe fich in ber letten Beit erft wieber Bemeinden Rordichleswige Rirchen- und Schulfprache. und Freizugigfeit in Begfall getommen. Bubem find und ber Reubesethung beff iben außerliche Studerniffe ein Berein mit unaussprechlich langem Ramen ge Benn es auch richtig und angemeffen ift, ben Sprach- nach § 72 ber Bewerbeordnung polizeiliche Taren alfo nicht mehr entgegenfteben, bat bie Rarie bisber bilbet, ber fpeziell bie Jatereffen von Sandel und verhaltniffen Rechnung gu tragen, fo follte man boch verboten und nach 55 73 und 74 ber Gewerbeord- auch nicht bas leifefte Entgegenkommen auf bie Bun- Rapital mahrnehmen folle. Da fet es Beit, caf auch auch ber beutschen Sprache nach und nach jur Bel- nung tonnen bie Bader und bie Berlaufer von Bad- iche ber preußischen Regierung gezeigt, fonbern ihr bie Arbeiter fich vereinigen und fich gegen bas Ratung verhelfen, indem man wenigstens einige Male im waaren burch die Bolizei nur angehalten werben, die Entgegentommen einfach von Bedingungen abbangig pital ju fougen, aber auf bem Bege ber Jahre in allen Rirchen beutich predigen ließe, und Breife und bas Gewicht ihrer verschiedenen Badwaa- gemacht, von benen fie wiffen mußte, bag bie Regie- Gelbitbulfe murbe nie ein gufriedenftellendes Refultat indem man bie beutsche Sprace überall gur Schul- ren fur gemiffe, von berfelben gu bestimmenbe Beit- rung ichon gur Bahrung ihrer eigenen Burbe auf erzielt werben. Die ebelfte und großartigfte Gelbftfprache erhebt, wie bies ichon in ben Städten und raume burch einen von außen fichtbaren Anschlag am Diefelben gar nicht eingeben konnte. Es bleibt nun bulfe muffe jeber Staatsburger in ber Gefengebung Bleden ber Sall ift. namentlich follte aber boch tein Bertaufelotal gur Renntniß bes Bublitums zu bringen, abzumarten, ob herr v. Schlöger bie herren im Ba feben und auch bie Arbeiter mußten bafür forgen,

ben, beffen politifche Befinnung nicht in biefer Be- berlichen g aichten Gewichten aufzustellen und bie Begiebung vollständig zweifellos ift, bamit nicht gu bem nupung berfelben gum Rachwiegen ber vertauften Bad. einen Uebel noch bas andere fomme. Rur bas ent- maaren gu gestatten. Bon biefen Bestimmungen ift empfangen bat, fo founen biefe nur barin besteben, W biete fann einerseise bier Banbel ichaffen und ber ligetbeborben Bebrauch gemacht worden. Da aber babanifchen Agitation einmal ernftlich vor bie Augen mit die Abficht, möglichft niedrigere Brodpreife berbeiführen, wer Serr im Lande ift, andererseits aber bie tlefe Muthlofigfeit beseitigen, Die fich beute fo vieler betreffenden Berordnungen nicht beachtete, fo murben Deutschgeffunten in Rorbidleswig bemächtigt bat, weil fie, fort und fort, und oft mit perfonlichen Dofern, für Die deutsche Sache eintretend, Die Fruchte ihres Musbarrens nicht erfennen foanen und ba nicht bie munichenswerthe Unterftugung finden, bon wo man fie am erften erhoffen gu butfen glaubt.

- In allen Reifen findet bie Ronfereng, welche Burft Bismard in Friedricheruh mit ben Chefe folder Samburger Saufer batte, bie in Beft-Afrika Stationen haben, lebhafte Beachtung. Es beißt, ber Reichstangler ftelle eine Art Erhebung über jene Sandeleverhältniffe an und beabfichtige bem Bun-Desrathe und bem Reichstage tie Ergebniffe berfelben gu unterbreiten. Es ift zweifellos, baß ber Reichstag Belegenheit erhalten wird, fich in ber umfaffenbften Beife mit ber Rolontalfrage gu beschäftigen und hierbei umfaffende Auffchluffe feitens ber Regierung ju empfangen. Db bies anläglich ber Dam. pfer Borlage ober bee oben angebeuteten Dehrforberungen im Marine Etat gefcheben wirb, bleibt abgu

Der Reichefangler bat bereits am 22. Fe bruar 1879 auf einer parlamentartichen Gotree bem Borfchlage eines Abgeordneten, bie Brobtare wieber einzuführen, mit bem Bemerten jugeftimmt, baß er geneigt fi, bamit vorzugeben, fobald fich ein Berlangen banach fundgebe. Reuerbinge platbiren faft nur Diefelben Leute, welche eine Erhöhum, ber Wetreibegolle verlangen, um bie Breife fur landwirthfcaftliche Erzengniffe zu erhöhen, für die Ginführung von Brob- 20 Tare, um mit Rudfict auf bie bevorflebenden Reichstagsmahlen billigere Libensmittel perfprechen gu fonnen. Beibe Abfichten fteben mit einthre Tochter und ihr Schwiegersohn, ber Großherzog ander im Biberfpruch. Sagt boch ein bedeutenber Nationalotonom, Brofeffor Rofder, aber bie Brobtaren : "Golde Toren" - fo beißt es in ber im Jahre 1881 ericienenen Rofder'iden "Rationaloto- gung. Go weit man in unterrichteten Rreifen wiffen nomit bes Sandels- und Gewerbefleifes" - "wenn will, balt man regierungefeitig nach wie por baran fle auch noch fo febr bemubt fab, Die ftanbigen und feft, bag von Seiten ber Rurie nunmehr ber erfte wedfelnden Gemente ber Preisbestimmung gu unterfcheiben, werben boch immer nur ein febr unvollfomichaittlichen Breis ber Baare ju erhöhen, wie auch Rurie bem Borichlage auf Renbefegung ber Erzbis fcmerwiegenbfte Grund ber jebigen Buffante ift. & B. auf Die Wafferprozente bes Brobes genau ton- geigen ober ob fie auch ferner fich auf ben Stand-

ichiebenfte Borgeben ber Staatsregierung auf Diefem in neuerer Beit mehr als fruber feitens ber Drieposuführen, nicht erreicht murbe, auch bas Bublifum bie bie letteren in mehreren Städten aufgehoben. Boli-Beiberordnungen, welche ben Badern Die Berpflichtung auferlegen, ihre Badwaaren nach vorgeschriebenen Be wichten ju baden, bamit bas Bublifum ben wechseln ben Breis um fo leichter fontrolliren fann, find nach einem Brajubig bes Reichsgerichts vom 4. Januar Bifchen Regierung gegenüber nicht mehr verfangen. 1883 ungültig.

> - Einzelne Theile bes in ber Ausarbeitung begriffenen burgerlichen Befegbuchs für bas beutiche Reich find ben Minifterien ber berichiebenen beutschen Staaten gur Begutachtung gugegangen; fo wirb namentlich ber Abidnitt über bie Inhaberpapiere im Finang - Ministerium einer fpegiellen Berathung burch eine besondere Rommiffion unterliegen, an beren Spipe ber Braftvent ber Staats schulbenverwaltung, Sybow, stehen wird.

> - Bie bie in London ericeinende "Allgem 5. rrefp." aus "zuverlaffigfter" Quelle erfahrt, ift auf ber beutschen Botichaft in London von bem bevorfiehenben Rudtritte bes Grafen Di in fi er ober feiner Abberafung von bem Botichafterpoften am Bofe von St. James nicht bas Minbefte befannt.

- Das Polizeiprafibium macht befannt, bag allen ben Berfonlichkeiten, welchen auf Grund bes Sogialiftengefepes ber Aufenthalt in Berunterworfenen Rachbarorten Berline unterfagt worben, ber Aufenthalt in biefen Orten auch fernerbin verfagt bleibt.

- Rachbem herr von Schloger nunmehr auf feinen Boften nach Rom gurudgetehrt ift, wied es fich bald zeigen muffen, ob in bem Berlaufe ber firchenpolitischen Berhandlungen fich eine Wendung jum Befferen vollziehen wieb. Die Delbung, bag herr von Schlozer mit neuen Inftruftionen verfeben nach Rom gurudgefehrt ift, bebarf noch ber Beftati-Schritt gescheben muffe, wenn ben ultramontanen Beificherungen, bag bem beiligen Stuhle bie Biebermenes Erfahmittel beffen fein, was bie wah:haft freie berftellung geordneter firchlicher Berhaltniffe gang be-Ronfurreng leiften murbe. Gie haben fogar faft un- fonders am herzen liege, Glauben gefchenkt werben faft an jedem Tifche ein Ordner placitt fet, welcher vermeiblich eine ftarte Tenbens, sowohl ben burch- folle. Man werbe alfo junachft abwarten, ob bie etwaige Rubestorer fofort ju entfernen habe. herr beren Gute berabzubruden. Wer fann ben Bader thumer Bofen-Onefen und Roln fich entgegentommend über "Die jepige Gewertichafts Bewegung". Mag auch die höhere Staatstunft es gebieten, fo ift trolliren ober auf feine Mifchung verschiedener Debl puntt bes Abwartens ftellen wirb. Gerade darin, noch große Untlarbeit herriche, theils hatten fich die es boch im Intereffe ber Ausbreitung bes Deutich- arten ? Bie fcmer ift es, nur ben wirflichen Mittel- bag bie Regierung vor Allem eine Reuordnung der Arbeiter noch zu wenig mit biefem Gegenstand bethums als ein fowerer Fehler zu betrachten, bag noch preis g. B. bes Beigens an einem Markitage feftgu- Diozesanverhaltniffe in ben beiben genannten Diozesen fcaftigt, theils feien bie Biele verfelben burch Bosbeute bie banifden Optanten unangefochten im Lande balten, mit geboriger Berudfichtigung ber zu verschle- anstrebt, beweift fie, bag es mit ihrer Friedensliebe willigkeit entstellt und hauptfachlich im Rorden feble figen, neben bem beutiden Unterthan unter bem benem Breife verlauften Mengen, verschiebenen Gor- ihr auch wirflich ernft ift, mabrend bas Berharren ber ein flares Bild über biefelbe. Es wurden in beuti-Soupe bes teutschen Rechte und beutscher Inftitutio- ten, spezififden Groichte ac. Die junftmäßig orga- Rurie auf bem bisherigen Standpuntte ben Forberun- ger Beit verschiedene Regepte angepriesen, um Die fonen wohnend und der bentiden Bebreden gu beilen, nifirten Bader ac. werden jebes Steigen bes Rorn- gen ber Regierung bezüglich biefer beiben Diogefen gialen Bebreden gu beilen, man muffe aber genate welcher biefer But und Blut opfern mußte und muß, preifes fofort bei ber Tarbiborbe geltend machen, mab- gegenüber bie im Batifan angeblich berrichenden Frie- prufen, welches man als bas befte befindet. Durch read bas nichtorganifirte Bublifum bas Wohlfeiler- benoftromungen boch in einem bebentlichen Lichte er- bie Gewertschaftebewegung werbe bezwedt, Die einzelwerben viel fpater bemerkt und fich eine öffentliche icheinen lagt. Allerdings hat man fich regierungefei- nen Berufsarten gu organifiren und babin gu wirfen, Meinung über ben Einfluß beffelben auf ben Brob- tig noch niemals ber Illufion bingegeben, bag man bag eine allgemeine Erkenntniß ber Beitfragen eintrete tijden Bablen fich lieber ihrer Stimme enthalten, als preis viel langfamer bilbet ober gar burchfest . . . im Batifan lebiglich burch Rudficten auf firchliche und jeder Gingelne bestrebt fei, benen eine Stupe gu einem beutschen Randibaten ihre Stimme geben, und Ber Die Beit ber Brobtaren mit burchgemacht bat, Rothftande bei ben Berhandlungen mit faatlichen Ge- fein, welche in Bahrheit bie Intereffen ber Arbeiter in beren Saufern taum ein beutiches Bort gesprochen wird fich erinnern, daß damale bie Leute fagten: walten fich leiten laffe, aber man bat geglaubt, baf vertreten wollen. Wenn beute bie Arbeiter von man-Die Brobtore ift nur eine Qual fur bie Bader, bem bie Rurie wenigftens ben Schein ju mabren fuchen der Seite auf bie Selbsthülfe bingewiesen wurden, jo bagu beiträgt, die firchliche Berwaltung in bie bei ber fruberen auf bem Syftem des Bunftwefens fie bestimment einzuwirfen. Rach ben neueften Er- getommen. Diefelben feben ein, bag nur ber Staat Sande ber Oppositionepartei ju bringen, wie bas ja und ber Befdrantung ber freien Konfurreng beruben- fahrungen, fo wird regierungeseitig ju versteben ge- allein im Stante fet, bie wirtbicaftlich Schwacheren ben Gewerbeverfaffung bestanden, um ju verhindern, geben, bat man fich aber auch in Diefer Annahme gegen bas Rapital ju fouten. Das Biel ber beuti-

Beamter, fein Brediger und fein Lehrer angestellt wer-ffo wie im Bertaufolotal eine Baage mit ben erfor- titan entgegentommender finden wird, ale er fie bei feiner Abreife von Rom verlaffen bat. Wenn Berr v. Schloger überhaupt neue Instruftionen in Bargin bag ohne eine anderweitige Regelung ber Diogefanverhältriffe in ben beiben genannten Diojefen von einem weiteren Entgegenkommen Breufischerseite micht tie Rebe fein fann. Daß bie Stimmung ben batitanifden Buniden augenblidlich nicht befonders gunflig ift, ergiebt fich unter Anderen auch aus ber Richtannahme ber westfälifden Ratholitenabreffen. Man pflegt im Batikan für bergleichen Dinge ein feines Befühl zu baben, vielleicht erfennt man an Diefem Borgange, bag biplomatifche Kniffe ber preu

### Alusland.

Baris, 27. September. Der zweite Berfuch ber Sauptleute Renard und Reebs mit bem Ient. baren Lufticiff fant em 26. b. D. Rach. mittage fatt und gwar, trop bes windigen Bettere, mit befriedigenbem Erfolge. Das Lufticiff flieg in Meubon um brei Uhr in bie Bobe, beschrieb erft einen großen Bogen nach rechts und fleuerte bann geradeaus auf Paris, wo es ben Tuileriengarten streifte. Da man glaubte, bas Luftschiff werbe auf bem Karousselplat landen, hatte fich eine ungeheure Menschenmenge bort eingefunden. Jeboch muß laut Befehl bes Riegeminiftere bas Gebeimnig ber Effinbung ftreng gewahrt bleiben, und beshalb febrte bas Soiff von ba nach Meubon gurud, nachbem es noch einen Borftog gegen ben Pantheon gemacht und verichiebene Rreife gezeichnet hatte. Die Bufdauer tonnten fich baber genugend von feiner Lentbarfeit überzeugen. Freilich ift biefe immer noch feine unbedingte, liu und ben bem fleinen Belagerungezustande indem bas Luftichiff fich gegen einen ftarten Windftof nicht zu halten vermag, obwohl es gegen leichteren Wind zu fegeln im Stande ift. Einen bebeutenben Fortidritt icheinen bie Berren Rrebe und Renard jebenfalls erreicht ju haben.

## Stettiner Radrichten.

Stettin, 30. September. Aus Anlag bes beutigen Geburtetages Ihrer Majeftat ber Raiferin Augusta haben die öffentlichen und viele Brivatgebaube Flaggenfomud angelegt.

- Die von ben Borftanben ber verschiebenen Sachvereine für gestern Abend im Gaale ber Brunbof-Brauerei (Bod) anberaumte öffentliche Berfammlung war von mehr als 1000 Berjonen bejucht und ging es in berfelben wieberum febr lebhaft gu, trosbem bei ber Eröffnung befannt gemacht mar, baf Stadtverordneter &. Gorfi aus Berlin referirte betonte gunachft, bag über bie Gewertschaftsbewegung gruppen, bie bes mobilen und bie bes immobilen Rapitals. Der Rapitalift fuche in jeber Weife feine

felle immer wohl befand, bamit ihm bie Arbeitetraft befannten Reigen ber jugendichen Birtuofin über- Als bie Mutter fich um 6 Uhr nach ben Rinbern beffelben erhalten bleibe. Jest fei in Folge ber immer trumpft 3hr nedisches, vollendetes, in der Cantilene umfeben wollte, fand fie die Stube voll didem Rauche, weiterschreitenden Bervollsommnung der Maschinen ber Ar- wie den Staccati's gleich feffelndes Spiel reift eben die Betten und das Bettftrob vollftandig verbrannt, beitgeber im Stande, bei jedem Ausfall von Arbeitstraften unwiderfiehlich jur Begeifterung bin, mag auf bem Die Betiftelle im Innern ftart angebrannt, bas Dabdie Sandwerksmeister im eigenen Intereffe diefem Ber- Lubliner's "Mitburger" gegeben. fuch entgegentreten wurden. Rebner geht fobann auf balten und aus Diefen tuchtige und brauchbare Ge- noch nicht gelofcht. Ueber ben Umfang ber Berfellen zu machen. In heutiger Beit wurden bie Be- beerungen liegen bestimmtere Rachrichten uns noch fellen nicht nach bem Innungebrief, fonbern nach ihrer nicht vor. Tüchtigfeit geschäpt und bezahlt. Rebner gieht fobann gegen bie Bewertvereine ju Felbe, welche er befdul-Rinderarbeit, baneben feten fle bestrebt, für bie mei. Dber; ale fich Dt. am Gelander festhalten wollte, Berbande nur warm empfohlen werben.

herr Journalift Brigalsti aus Berlin bertheibigt die Gewertvereine gegen bie Angriffe bes Referenten ; in ber Sauptfache wollten biefelben baffelbe, Rinderarbeit ein und versuchen ben Arbeitenachweis gu regeln, nur in bem Bunfte unterfcheiben fle fich me fentlich von ben Bewerfichafte-Berbanben, bag fle gegefunden Bolfewirthichaft und ben Thatfachen wiberfprache; berfelbe mache fich febr icon auf bem Bapier, fet aber in ber Braris undurchführbar, fo lange Die Maschinen ben größten Theil ber Arbeit besorgtigt ; murte biefe Dafdine erft weitere Berbreitung finben, fo fet für bie Schuhmader felbft bie Ginführung eines nur einstündigen Normal Arbeitstages ichon gu viel. Burbe ber Normal Arbeitstag eingeführt, fo benugen und nicht binter verschloffenen Thuren langer arbeiteten. Wolle man bies fontrolliren, fo mußte Solle ber Staat eine Normal Arbeitszeit einführen, fo muffe er auch bafur garantiren, baf in berfelben tagefandibaten biefes Babifreifes nominirt. auch Jeber fo viel verbient, als ju feinen Lebens-Die Behauptungen bes Referenten, bag bie Gewertvereine nur bie Sufichemel für bie liberale Bartei feien, und er tritt benen entgegen, welche ihm gegenverbient.

Berr Borfi tritt ben Ausführungen bes Borswischen febr gelichtet ift, bas Wort entzogen.

Berr Sagrarbeiter Briet wenbet fich gegen Die Ausführungen bes herrn Brigaleti und greift unter bem Beifall ber Anwesenben bie beutschfreiffunige Bartet icharf an.

genommen, gelangt bie bereits am Sonntag in Bulldow angenommene Resolution für Die Gewerkschafts-Berbande und gegen die Gewertvereine auch bier gur gefetes gegen Selde refp. Die Magbeburger Befellichaft bas intereffante Schauspiel fich ebenfalls anguseben." Annahme und wird die Berfammlung nach 11 Uhr an. Best ift endlich bas Urtheil in bem Projeg ge-

Die gestrige öffentliche Berfammlung bes biefigen Sausbefiger-Bereins war nur febr fcmach befucht. In berfelben erstattete Berr Bieft junachft libengelo von 4,50 Mart wochentlich und muß biefer Bericht über ben Berbandetag in Raffel und tam fobann nochmals bie Dfenklappen-Frage gur Debatte. Der Berein ift mit feiner bieferhalb an bas Minifte- boch ein noch hoberes Alter, fo tritt alebann Gangrium gerichteten Eingabe abichlägig beschieben. Da invalidität ein und muß ihm von ba ab fein voller bie Dfenflappen mit Berichluß refp. mit Batentverfolug in anderen Stabten, s. B. in unferer Rad. barftadt Brabow, julaffig find, fo glaubt ber Berein, fein hinderniß entgegen ftellen tonne und murbe be- ift am 26. September mobilbehalten in Remport anfoloffen, Dieferhalb beim Abgeordnetenbaus ju petitioniren. In ber nachften General-Berfammlung foll bie Betition gur Unterschrift ausliegen. Die außerbem auf ber Tagesordnung ftebenbe Befprechung melung vertagt.

und liebreigenden Runftlerin ans phrase verfleht, bes Saafe, ein Mabden von 4 Jahren und ein Stud.

baf ihnen bas Befet faubend jur Seite Rebe und enthuftaftifde Aufnahme. Bas follen wir Reues Reabe von 2 Jahren, jum Opjer gejallen, indem fle mußten Bereine bilben, welche bies Biel verfol- uber bas entzudende Spiel ber anmuthigen Beigenfee Dieselben in bem Rauche erftidt find. Die Mutter etwas gehobenen Breifen. Man gablte fur befte gen, die Fachverbande thaten bies. Redner geht fo- fagen ? Dag es an Bollenbung noch ein wenig ge- ber beiben Rinder, Arbeiterfrau Saafe, mar Rach. dann auf Die Buftande bes Mittelalters ein, wo die wonnen hat oder bag dem fußen weichen Tone ihres mittags 51/2 Uhr in ben beim Saufe befindlichen Sandwerferverbande mit großartigen Befoilegien aus- Inftrumente noch etwas mehr Fulle ju munichen Garten gegangen, um Rarioffeln aufzunehmen und geftattet waren und wo ber Deifter fein Augenmert mare? Diefe Rebenfachlichfeiten fommen gar nicht in hatte bas Mabden frant im Bette liegend und ben im eigenen Intereffe barauf richtete, daß fich ber Be Frage, fle werden boch immer wieder von ben alten Rnaben auf bem Bugboden fpielend gurudgelaffen. Diefelben fofort wieder ju ergangen. Benn fest ber Brogramm Bientamelt, Eruft, Chopin, Sarafate ober den vor bem Bette auf bem Fugboden und ben Berfuch gemacht wurde, bem Sandwert bie alten Bri. Mendelsjohn fieben. Seute Abend findet bas lepte Anaben bei ber Thur binter einem Roffer erftidt lievilegien wieder ju geben, fo mare ju munichen, daß Dua-Rongert im Stadttheater flatt. Dagu werden gend. Aller Bahricheinlichfeit nach bat bas im Beite

den Antrag Adermann naber ein und bezeichnet ben- Reuentirchen feit gestern Mittag ein großes und baburch bas Betiftrob in Brand gefest. Die felben ale undurchführbar, benn wurde bem Sand- Teuer, Des bereits 28 Webaude eingeafchert bat. fofort angestellten Wiederbelebunge verfuche bei ben Rinwertemeifter, welcher nicht Innungemitglied ift, bas Leiber follen bei bem Brande funf Menichen ums bern waren vergeblich, ebenfo wie auch bie Bemubungen Salten von Lehrlingen nicht gestattet, fo tonne ibm Leben gefommen fein. Auch ift in mehreren Saus- Des fofort von Anklam berbeigerufenen Arztes ohne boch Riemand verbieten, fich jugendliche Arbeiter ju haltungen Bieb verbrannt. Das Feuer ift bis jest Erfolg blieben.

- Landgericht. - Straftammer 1. - Sigung vom 30. September. - Eine recht robe tage und unter Theilnahme eines febr gewählten Bubigt, nur ben liberalen Jutereffen gu bienen und be- That fuhrte heute ben Arbeiter Dito Dally auf ren Fubrer bestrebt feien, jeben Arbeiter aus bem Die Anklagebaut. Um 4. August b. 3. befand fich lich eröffnet worben. Intereffant ift u. A. ber Thea-Barlament fern ju halten und folieflich beleuchtet er berfelbe auf ber Spule unter Der Langenbrude an tergettel, welcher fur tie Eioffnunge-Borftellung ben die Forderungen der Gewertichafte-Berbande. Diefel- Der Sellhaus-Bollwertjeite und befam bafelbft mit bem Majeflaten überreicht murde. Derfelbe ift geft idt. ben wollten Einführung eines normal-Arbeitstages Arbeiter Th. Mante einen Streit, ploplich erfaßte er Der Grundftoff besteht - wie bie "Breffe" fchreibt und Einschränfung ber Frauen- und Befeitigung ber benjelben und marf ibn über bas Gelander in bie tere Ausbildung ber Arbeiter Sorge ju tragen und fucte ihn D. jurudjuftogen, indem er mit Banden beerblattern umrantte Saulenrahmen ift burch eine febr deuseiben in Bahrheit ein treuer hort zu fein. Des und Fugen gegen ibn folug. Erft als hierbei ber gragiofe Borhangdraperie verbunden. Dberhalb berhalb tonne auch ber Anschluß an die Geweitschafte- but bes D. in's Waffer fiel, ließ Letterer von M. felben ift eine Revne, unterhalb das ungarifche Bapab. Begen Diefer verwerflichen Sandlung murbe Dally zu einer Gefängnifftrofe von 1 Jahr 6 Mon. Befängniß verurtheilt.

Um 8. April b. 3. erhielt ber Arbeiter Anbreas wie die Gewerticafte Berbanbe, benn auch fie treten Rlaffti von bem bier auf ber Durchreife begriffenen für Beschränfung ber Frauen- und Aufhebung ber Arbeiter Flottfe verschiedene Betten und Rleibungsflude im Berthe von ca. 90 Mf. ju tragen. Rl. jog es bor, die Sachen an fich ju nehmen und beren Bermerthung ju versuchen. Deshalb trifft ibn wegen gen die Einführung eines Rormal Arbeitetages feien, Unterschlagung eine Befängnifftrafe von 6 Monaten weil ein Normal Arbeitstag allen Grundfapen einer und 1 Jahr Ehrverluft. Ein in biefer Sache gelabener, aber unentschuldigt ausgebliebener Beuge, ber Althandler B. murbe beshalb ju 20 Dr. Geloftrafe

In ber nächsten Berhandlung prafentirte fich in ten. Die Mafdinen wurden immer weiter verbeffert ber Berfon bes Arbeiters Rarl Solg aus Grabow und durch fie murben immer mehr Arbeitstrafte er- ein Mefferhelb. Derfelbe folug am 6. Juli ohne fpart; fo fei in ber jungften Zeit g. B. für die jede Ursache auf den Zimmermann hermann Balger Schubfabritation eine neue Dafcine erfun en, welche mit einem Meffer ein und brachte temfelben 4 Siiche jeben Soub und Stiefel in ber lurzesten Beit anfer- (2 am Ropf und je 1 an ber Schulter und am Santgelent) bei, in Folge beren B. 14 Tage im Bett ju bringen mußte. Deshalb megen ichmerer Rörperverlegung angeklagt, murbe gegen Soly auf 1 Jahr 6 Mon. Gefängniß erfannt, indem bie Robfehle immer noch die Barantie, daß die Arbeiter auch beit ber That ale ftraffcharfend berudfichtigt murbe, wirflich nur Die vorgeschriebene Arbeitszeit jur Arbeit auch murbe tie fofortige Berhaftung bes Angeklagten beschloffen.

- In einer am Sonntag in Stargard abgeman binter jeben Sandwerter einen Boligiften ftellen haltenen Berfammlung bes liberalen Bablvereins bes und man tonnte bann die Arbeitolofen allerdings be- Saapig-Ppriper Rreifes murbe herr Dr. Bolff, fcaftigen, indem man fie Alle ju Boligiften macht, nachdem er fich ber Berfammlung vorgestellt und fein Programm entwidelt, einstimmig jum liberalen Reichs-

- Der Fufilier August Bopp vom pommer-Unterhalt nöthig fei. Beradezu perfibe nennt Rebner ichen Fufilier-Regiment Rr. 34, am 28. Rovember 1864 ju Gollnow geboren, ift burch friegegerichtliches Ertenntniß vom 16. August 1884, bestätigt unterm 23. beffelben Monate, wegen Rothjucht, Fahnenflucht über behaupten, er tonne ale Journalift nicht über und Breiegebens von Dienftgegenftanben im 1. Rud Die Arbeiter-Berhaltniffe fprechen, benn er habe fich falle gu Entfernung aus bem Deer, gu acht Sabr feine journaliftijden Sporen binter bem Bebftubi Budthaus und Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte auf 7 Jahr verurtheilt.

- Ein langjahriger Prozeg, ber fomohl für redners icharf entgegen und fpricht bemfelben jebes Arbeiter als auch gang befonders für Arbeitgeber von Berftandniß der Arbeiter Bewegung ab; ale ihm Berr großem Intereffe ift, ift biefer Tage bom hiefigen Land-Brigaleti barauf entgegnen will und eine Lange gericht entichieben. Bor brei Jahren im Auguft verfür bie Liberalen, befondere Die Fortidrittspartei, bricht, ungludte in ber Gelde'iden Dampfichneibemuble gu wird er wiederholt tumultuacifd unterbrochen und ibm Bajewalt ber Arbeiter Sachtler, indem ibm burch Die ichlieflich burch Beidlug ber Berfammlung, welche in- Rreiefage brei Finger ber rechten band abgeschnitten und bie beiben übrigen Finger fart verlett murten, wodurch auch biefe fteif blieben. Berr Gelde hatte feine Lute in der Magdeburger Unfallversicherungs. lefen : "Da unfer Berfonal ben fest in biefiger Ge-Befellicaft und fpeziell Sachtler mit 2000 M. verfichert; eine Bereinbarung über bie ju gablende Ent- triotifchem Drange guschauend beimobnen Rachbem noch here Borti bas Schlugwort icabigung tam jeboch nicht gu Stante und ftrengte nunmehr ber Gewertverein, bem Sachtler als Mitglied angehört, Die Rlage auf Grund bes Saftpflichtfprocen und in bemfelben gu Gunften Sachtlers entichieben. hiernach erhalt letterer bis gu feinem 70. Lebensjahr, 47 Jahre ift berfelbe jest alt, ein Inva-Betrag ibm vom Tage feiner Berungludung an mit über 700 Mart nachgezahlt werben. Erreicht er je-Arbeitelohn als Benfton gezahlt werben.

- Der Boftbampfer "Elbe", Rapitan &. gelommen.

## Ans den Provinzen.

liegende Rind mit Streichhölgern gefpielt, Die in nicht - Die und mitgeiheilt wird, muthet in alljuweiter Entfernung vom Bette geftanden haben,

### Runft und Literatur.

In Beft ift am Sonnabend in Wegenwart bes Raifers, ber Minifter und ber Mitglieber bes Richsblifums bas neu erbaute fonigliche Opernhaus feier. - aus a ter Bergamentfeibe und tie Arbeit ift in italienifcher Renaiffance ausgeführt. Der von Lorpen, umgeben bom "Lobengria"-Schwan und Dufit Emblemen, angebracht. In ber Mitte bes Bettels befindet fic bas Programm.

### Vermischte Nachrichten.

- Ein bochft empfehlenswerther Beamter war bei jenige, ben man por einiger Beit auf Bitten eines ber Reffortdefe in Tafchtent von Betereburg aus nach Turkeftan gefendet hat. In bem betreffenden Reffort follen nämlich nur Leute mit "bochfter Bilbung" angestellt merben. Die Babl ber Bentralbeborbe fallt nun auf ben jungen E., ber, mit Reifeund Dlätengelber zc. wohl verforgt, vor ca. 3-4 Monaten nach bem Drt ber Bestimmung abreifte. Dann ward nichte weiter von ihm gehort, bis fürglich von bem turfestauschen Reffortchef nachstebenber braftifche Rapport in Betersburg eintraf : "Der Beamte E. ift rechtzeitig in Tafchfent eingetroffen, bat aber feinen Dieuft nicht angetreten. Eingezogene Erfunbigungen ergaben, bag E. aus Betersburg betrunten abreifte, bag er auf ber gangen Reife beeinen gangen Monat bindurch trant und bann an Truntenheit ftarb. 3ch bitte hiermit einen Reuen gu fenden.

und fommt auch feiner mehr. Bie er 12 Jahr alt war, ift er mir faput gegangen und jum Andenfen hab' ich feine Saut fammt bem Saar gerben verehr' - fcaut einmal bie Weft'n an, bie ich trage, bas ift mein Dadel. Ihr macht Euch feinen Begriff, was bas für ein Rerl war, - beut' ju Tag noch, wenn ich auf bie Jagb geb' und fomm' einem Bafen ober Fuche auf 50 Schritt nah — ftellt bas Bich bie Baar' in bie Bob'!"

- Die folgende duflige Bluthe Des Amteftils pflüden wir aus ber Rr. 247 ber "Augeburger Abendzeitung": "Die burch Beforberung bes Braparandenlehrere Adolf Breuner jum Sauptlehrer an ber Braparanbenfoule Deggenborf eilebigte Stelle eines Braparandenlehrers an ber Braparanbenfoule in Freifing murbe bem Braparandenlehrer an ter Braparanbenfdule ju Dberborf, Bieron, Reumann, feiner Berfetungebitte entfprechenb, übertragen." Der Gat empfiehlt fich besonders jum Auswendiglernen für Bog. linge jungengymnaftischer Unftalten.

- Eine eigenihumliche Auffaffung von bem Berufe ber Breffe verrath in feiner Rr. 105 ber "Rieberlaufiger Angeiger". Dort ift wortlich Folgendes gu genb ftatifindenden militarifden Ueburgen aus pa wird, bitten wir um gutige nachficht, wenn bie nachfle, Donnerftag fällige Rummer unferes Blattes erft Sonnabend frub ericheint. Allen Abonnenten rathen wie,

## Biehmarkt.

Berlin, 29. Geptember. Amtlicher Martibericht vom ftabtifden Bentral-Biebbofe.

Es ftanben jum Berfauf: 2188 Rinber, 7622 Schweine, 1148 Kälber, 8805 Sammel.

In Rinbern verlief bas Befdaft etwas lebhafter als in ben letten Bochen ; namentlich in getrop bee geringen Erporte. 1. Qualität brachte 60 bis 63 Mart, feinfte Boften bis 65 Mart, 2. Bfund Fleischgewicht.

Export etwas beffer ale vorigen Montag, und turch-Greifswald, 28. September. Am Sonnabend, wird gering. Medlenburger brachten circa 53 Mart, gen ber Ranalisation wird bis gur nachsten Bersamm- ben 27. b. M., Abends gegen 6 Uhr, ift auf bem Bommern und gute Landschweine 46-51 Mark, Rittergute Gr.-Bungow bei Anflam in ber Bohnnng Senger und Schweine 3. Qualitat 42-45 Mart Silvela auf fein m Boffen als Botichafter in Baris - Fraulein Terefina Tua gab gestern bes Arbeiters Saafe bafelbft Feuer ausgebrochen, wel- pro 100 Bfund Lebendgewicht und 20 Prozent pro unter großer Theilnahme im Stadttheater ihr erftes des gwar in ber Entstehung gelofcht worden ift, bem Stild Tara. Bakonper 46-48 Mart pro 100 Kongert und fand, wie fich bas von ber bebeutenben jedoch leiber zwei Menschenleben, bie beiben Rinder Pfund Lebendgewicht bei 45 - 50 Bfund Tara pro Berfonen an ber Cholera, in Barcelona wurden 2

Das Ralber - Beichaft gestaltete fich glatt gu Qualität 56-62 Bf. und geringere Qualitat 50 bis 55 Bf. pro 1 Pfund Fletschgewicht.

In Soladthammeln rubiges Beidaft bei etwas weichenben Breifen. Der Martt wirb nicht gang geräumt. Befte Qualität brachte 49-53 Pf., ausgesuchte Stude auch bober, geringere Qualität 35-47 Bf. pro 1 Bfund Fleischgewicht. Der Sandel mit Magerhammeln (circa 3500 Stud) verlief ichleppend gu mäßigen Breifen, ber Darft wirb aber giemlich geräumt.

Berantwortlicher Redatteur: 2B. Sievers in Stettin.

### Telegraphische Depeschen.

Samburg, 29. September. (B. B. C.) Der Samburger "Correspondent" meldet: In ber beute Abend ftattgehabten Berfammlung bes Reichstegemablpereins von 1884 wurden die herren Woermann und Roscher einstimmig neuerdings als Randibaten ber nationalliberalen Bartet aufgestellt. Die Babl eines geeigneten britten Ranbibaten überließ Die Berfammlung bem Borftanbe.

Leipzig, 29. September. Das Reichegericht bat bie Revision bes Rebofteure Sigl gegen bas Urtheil bes Somurgerichts in Munchen, wonach berfelbe wegen verleum berticher Beleidigung bes Reiensminifters und einficher Beieidigung von vier Diffgieren Des Generalftabes ju neun Monaten Gefängnig verutbeilt murbe, verworfen.

Dresden, 29. September. Der Ranig ift beute Abend 83/4 Uhr von Strehlen aus nach Bien abgereift. Bing Bilbelm von Beugen, von Berlin temmend, jeste von Strebien aus Die Reife mit bem Ronige gemeinschaftlich fort.

Beft, 29. September. Die vom Raifer verlefene Throuvede ermabnt Die Reorganiffrung ber Magnatentafel, Die nun nicht langer hinausgeschoben werden fonne; bie Lojung Diefer Frage werbe fur lange Biten von großer Tragweite fein. Ale meitere Fragen, Die ihrer Lojung barreten, werben ein Benfonegejet für Die Staatebeamten, Die Ergangung ter Strafgef Bgebung burch bie Regelung bes ftrafgerichtlichen Berfahrens, Die Schaffung eines burgerlichen Befegbuches, Die Regulirung ber Donau und Die Befeitigung ber hinterniffe fur bie Schifffahrt am eifernen Thore bezeichnet. Die größte Gorgfalt merbe aber barauf ju richten fein, bag bie Erfolge, welche in Betreff ber Berftellung bes Gleichgewichts im Staatebauebalte erreicht worben feien, nicht nur nicht gefährdet wurden, fondern bag auch ber Fortfcritt jur ganglichen berftellung bes Bleichgewichts ein beftantiger fet. Diefes wichtige Biel merbe bie Regierung mit Festigfeit anstreben. Die Thronrebe bebt bervor, daß Die Berlangerung ber Dauer bes Reichstage zwedmäßig erscheine und gewärtigt, bag in Bitrunten mar, in Tafdfent betrunten antam, bier treff ber Ernenerung bes Bollbundniffes gwijchen Defterreich und Ungarn ein billiges Entgegenfommen auf teiner Seite fehlen werbe. Schlieglich wird in ber Thronrede tie Mahnung ausgesprochen, bas mit (Jägerlatein.) "Ja meine herren, fo ein ben übrigen Staaten bestebenbe freundschaftliche Ber-Dadel, wie ich einen g'habt hab', war noch nie ba baltniß ju benugen, um ihre Uebeiffanbe ju beben und die gu Reibungen gwijchen ben Rationalitäten, Ronfestonen und Befellichaftetlaffen führenden Aufreizungen gu befeitigen, damit Alle vereint gur Bebung laffen. Und bag Ihr feht, wie ich ihn beut' noch bes Wohles und Ruhmes bes Baterlandes gufammen-

> Paris, 29. September. Ble es beißt, wurben bie weiteren Operationen bes Abmirals Courbet nicht bor Mittwoch beginnen.

In bem Departement ber Dflpprenden find ge ftern 2 Choleratotesfälle vorgetemmen, im Departement Drome 1, im Departement Ariege 4. In Rimes ftarben 3 Berfonen an ber Cholera, tarunter ber Beneralvifar, in Alais 2, in Correge 3.

Beftern Abend fand bei bem Beivatmachter bee Direktore ber Bergwerte in Monceau les mines eine Dynamiterploffon flatt, bei ber inbeffen Riemand ver-

London, 29. September. Das "Reuter'iche Bureau" läßt fich aus Tientfin melben, man glaube dort an eine setedliche Beilegung der Wifferenzen zwiichen China und Frankreich und fet bie Raiferin von Chira gu einem Berftanbigunge-Abichluß mit Frantreich entschloffen.

London, 29. September. General Bolfeley wird bem Bernehmen nach por bem 1. Rovember nicht weiter geben ale bis Babpha fa.

Rom, , 29. September. Cholerabericht vom 28. b. Mts. Es tamen por: In Aleffanbria 4 Erfrankungen und 1 Tobesfall, in Aquila 7 Erfranfungen und 3 Tobesfälle, in Bergame 15 Erfranfungen und 10 Tobesfälle, in Breecia 4 Erfranfungen und 3 Tobesfälle, in Caferta 10 Erfranfungen und 10 Tobeefalle, in Cremona 6 Erfrantunge und 5 Tobesfälle, in Cuneo 14 Erfranfunge- und 12 Tobeefalle, in Ferrora 1 Erfranfung, in Genua 95 Erfranfunge- und 39 Tobesfälle (bavon in ber Stadt Genua 52 Erfranfunge- und 26 Tobeefall)e und in ber Stadt Spessia 8 Erfrankungs- und 2 ringeren Qualitaten hatte ber ichwachere Auftrieb Todesfälle, in Maffa e Carrara 3 Ertraufungs- und Bretesteigerung jur Folge. Der Martt wird geraumt 3 Todesfälle, in Mailand 5 Erfrankungs und 2 Tobesfälle, in Reapel 151 Erfranfungs- und 104 Tobesfälle, wobei in ber Stadt Reapel 118 Erfran-Samelmann, vom Nordbeutschen Llopb in Bremen, Qualitat 48-55 Mart, 3. Qualität 43-46 tungs- und 67 Todesfälle, in Novara 1 Erfrankung, bag man ber Anbringung berfelben in Stettin auch welcher am 17. Sept. von Bremen abgegangen war, Mart und 4. Qualitat 40-42 Marr pro 100 in Barma 3 Erfrankungen und 5 Todesfälle, in Reggio nell' Emilia 5 Erfrantungen und 2 Todesfälle, Der So weine handel mar ziemlich rege, ber in Rovigo 4 Erfrankungs- und 2 Tobesfälle, in Sandrio 2 Erfrantungs- und 2 Tobesfälle, in ber weg Breiefleigerung ju verzeichnen. Der Ueberftand Stadt Rom 1 Todesfall, in ber Stadt Benedig 1 Erfranfung.

Madrid, 29. September. Borausfichtlich wird verbleiben.

Gestern ftarben in ben infigirten Orticaften 6 Cholerafalle fonftatirt.

## Entreffelte Clemente.

Roman

non Ewald August Mönig.

20;

"Ift es die Babrheit? 3ch fann's noch immer nicht glauben."

"Die volle, ungeschminfte Babrbeit," antwortete barauf maden tonnten ?" Saffaer. "Die Beigebene, bas ich begangen babe, erflare ich mich iculoig; babe ich bafür Strafe verbient, fo muß ich fle auf mich nehmen; aber für bie Schuld eines ar beren foll man mich nicht bugen

"Die Schulb eines anderen!" wiederholte ber Rich. ter gebebnt, mabiend er mit einem Febermiffer an einem Bleiftift fpipte. "Wer follte biefer andere fein ?"

"Jo, bas fann ich nicht wiffen!"

Sie muffen ibn boch eber fennen, ale ich! Rach Ihren Mittheilungen ju follegen, a if er ein guter Befannter Bollrathe gemefen fein ; benn ber vier Tage vorher, er wollte Geib haben, um Goulben alte Mann öffnete ja nur Befannten feine Thur, ju tilgen, murbe aber febr raub abgewiesen." Sie aber muffen biefe Befannten Bollraths boch tennen, muffen wiffen, mit wem er außer Ihnen Manne ?" berfehrte."

"Sein Reffe besuchte ibn bann und mann."

"Ab, Sie miffen, tag biefer Reffe in ben flammen bes Borftabtibeaters fein Leben verloren bat, veribeidigen fann, mit der Sie selbst fich reinigen binaufschlich, fo konnte das Riemand boren, und in

"Rein, baran babe ich noch nicht gedacht," erwiederte Saffner, "und eine Antlage gegen ihn habe ich auch noch richt erheben. Das ift ja Ihre Sache, ich zeige Ihnen nur eine Gpur, Die Gie verfoigen tonnen, und mas babet berausfommt, muffen wir abwarten. Bie gefagt, herr Evuard Bollrath fam Freunde im Theater mar." bann und wann, und ber alte Beighals war mit ? seinem Neffen gerf llen, weil er febr mohl wußte, bag judend. "Ich verließ meine Bohnung icon vor Bollrath's eine Reise machen muffe, bas war ja ichon biese gange Familie Affer nur auf seinen Tob wartete, vier Uhr Nachmittags, und meine Schwester hat vorgekommen, wenn ich einen Schuldner verfolgen hatte baruber mit feinem Reffen icon in meiner ich bag meine Schwester fich im Borberhause bei ber fummerte fich Riemand außer mir -

Begenwart beftige Auftritte gehaft, und ber Bruch Fran Beng I befand, mit ber fle in's Theater giben ? war nun bereits foweit gebieben, daß Wengel Bollrath wollte." ernfilich baran bacte, fein Tiftament gu machen und ben Reffen gu enterben."

"Bufte ber Neffe tas ?"

"Der alte Mann bat es ihm ja nicht einmal, sondern mehrmals gesagt.

"Und wer follte ben Rachlaß erben ?"

"Darüber war Bollrath noch nicht mit fich einig." "Befanden Sie fich unter benen, die fich hoffnung

"Nein, ich glanbe auch nicht, daß er feine Abficht ausgeführt haben murbe, ein Teftament loftete Beld, und an fein Ende mochte ber alte Mann nicht benten."

"Das mußte ber R ffe mohl auch ?"

"Doch nicht, ihm gegenüber trat Wengel Bollrath immer febe energifch auf, ber junge Berr mußte im Begentheil annehmen, bag bas Erbe far ibn ber-

Bann mar er julest bei ibm ?"

, Noch furg vor feinem Tobe, vielleicht trei ober

"Und mann maren Gie gulett bei bem alten

"In ber Mittogeffunde."

"Burben Sie es gebort haben, wenn Jemand gu bem alten Manne binauf gegangen mare ?"

"Bielleicht, aber mit Sicherheit will ich es nicht behaupten. Wenn Jemand fich behutfam bie Treppe einem jo fart bewohnten Saufe achtet man auch nicht auf jeben Suffritt."

"Rehmen wir einmal an, Sie batten bie Wahrheit haben." gefagt," erwiederte ber Richter, "in Diefem Fulle mußte tas Berbrechen gu einer Beit begangen worden erreicht!" fein, in ber Eduard Bollrath in Begleitung feiner

"Dennoch murbe ber junge herr mohl von irgend

Bieber gudte Saffner mit ben Achseln, wieber glitt ber frühere tropige Bag über fein ediges Geficht.

"Es ift fo felten nicht, bag ein elegant gefleibeter Berr in Die Grabensteaße tommt," fagte er, "man theile erwuchfen." hat fich bort an folche Erscheinungen gewöhnt und achtet nicht weiter auf fie. Ueberdies bereicht in un- Richter abermals ein. ferem Saufe fcon am bellen Mittag Dunkelbeit, ba tonnen Sie benten, wie finfter es in ben Treppen und Bangen ift, wenn ber Abend anbricht."

geblieben fein follte. Der alte Mann mußte, baß er That nicht begangen babe." von bem Riffen nichts Gutes zu erwarten hatte, er war sicherlich auf seiner hut - - "

"Bah, Diefe alte ichwache Butte brauchte man nur mit einem Finger gu berühren, fo fiel fie um. Und weshalb hatte Bere Ebuard Bollrath bas nicht ebenfo leicht und geräuschlos beforgen tonnen, wie es bon mir vermuthet wird ? Wem brachte benn ber Tob bes alten Mannes Bewinn ? Mir mabrhaftig nicht; benn ich verlor badurch meinen beften Rlienten, metnen Brobberen, wie ich ibn wohl nennen burfte, und batte ich ihn ermorbet, um ihn gu berauben, fo murbe ich wohl noch an bemfelben Abend bie Flucht ergriffen

"Der Telegraph hatte Sie am nachften Tage icon

"Bang gewiß nicht, ich fonnte langft in Sicherheit sein, wenn man bier bas Berbrechen entbedte. Ich "Es fonnte früher gefchen," fogte haffner achfel fonnte meiner Schwester fagen, bag ich im Auftrage

"Aber er mußte boch leben, wer beforgte ihn mit ben nothigen Libensmitteln ?" marf ber Richter ein.

"3ch! Lieber Simmel! feine Lebenebeburfniffe maeiner Berfon bemerkt worden fein, wenn er in bas ren gleich Rull! Brob, bann und mann etwas Rafe baus gefommen mare," antwortete ber Richter, beffen ober Burft und Baffer, bas mar alles, mas er beforschender Blid unverwandt auf bem Antlit Saff- burfte, ich brachte es ibm von Beit ju Beit mit, ners rubte. "Gie fagen felbft, bas Saus fet ftatt wenn ich feine Ausgange b forgte. Bie gefagt, Riebewohnt, herr Bollrath murbe um fo eber bemerkt mand im gangen Saufe wurde ibn vermift haben, ich worden fein, weil er ohne 3weifel elegant gefleidet batte getroft abreifen und bie Entbedung bem Bufall überlaffen tonnen. 3ch behaupte noch immer nicht, bag ber junge Bollrath bie That begangen bat, aber ich glaube boch barauf aufmerkfam machen zu muffen, baß ihm allein aus bem Tobe bes Beighalfis Bor-

"Burde er ben Tobten berauft haben ?" warf ter

"Warum nicht? Er mag es gethan haben, um bon feiner Berjon jeben Berbacht ferngubalten, um ber Sache ben Anfirich eines Raubmorbes ju geben, mog-Benn ich bas alles auch gelten laffen will, fo lich auch, bag er ftart in ber Rlemme mar und baares erscheint es mir doch gang unglaublich, bag ein Rampf Geld nöthig batte, ich weiß bas alles nicht, ich fann amifden Bengel Bollrath und feinem Riffen unbemerkt nur wiederholt Die Berficherung geben, bag ich tiefe

> Der Richter icuttelte wieder bas graue Daupt. Er fonnte nicht leugnen, daß bas alles mahricheinlich flang, er mußte jogar jugeben, baß bie rubige Gicherbeit bes Angeflogten einen glaubwurdigen Eintrad machte, aber andererfeits fonnte er boch auch nicht glauben, bag ber Bibliothefar Ebuard Bollrath Diefes Bribrechen begangen haben follte. Er hatte biejen Deren perfoalich gefannt, er wußte nicht anders, als bag bie Berhältniffe beffelben in befter Dednung gewefen waren, ber Schwiegervater galt ebenfalle als vermögender Mann, ba founten ja ju folder That feine Beweggrunde vorliegen.

> "Wie gesagt, Diese Geschichte ift gut erfunden, aber ich fann nicht an fle glauben," nahm er nach einer Pause bas Wort, "Sie wiffen, daß Eduard Bollrath todt ift, er fann Die Unflage nicht gurud. wrifen, und endereiseits ift es auch unmöglich, fte gu

"Ich erfläre noch einmal, herr Richter, bog ich um über feinen Rachiag bergufallen. Die Berfchwen- ficherlich nicht auf Die Berfonen geachtet, welche Die Stadt verlaffen und fich an einem an Riemand anfloge " erwiederte Doffner nun in ben lung ter Dfers war ibm ein Doin im Auge; er Treppe binaufgestiegen find. Budem auch glaube beren Dete niedergelaffen batte. Um den alten Mann tropigen Ion garudfallend. "IR es benn nicht moglich, daß iegend Jemand, ber mit ben Bewohabeiten

## Borsen-Bericht.

Stettin, 29. September. Wetter ichon, Temp. + 16° R. Barom. 28" 4"'. Wind SW.

Meizen wenig verändert, per 1000 Klgr. loso 136 bis 150 bez., per September-Oftober 149 bez., per Oftober-Rovember do, ber November-Dezember 15 5 bez, per April-Mai 16 5—162 bez.

Aoggen unverändert, per 1000 Klgr. loso 128—134 bez mer September 185 5—194 5—195 bez

beg., per September=Ottober 135,5—134,5—135 beg., per Ottober=Robenber=132,5—133 beg., per Robenber=Rezember 132 bez., per Arbenber=Rezember 132 bez.,

hafer unberändert, per 1000 Rigr. lote alter 125 bis

Ogier internibert, per 1000 stigt. des uner 125 sts
185 gefordert, neuer 120—126 bez.
Ekinterribfen per 1000 klgr. lofo 225—235 bez.
Ekinterraps per 1000 klgr. lofo 235—245 bez.
Stüböl gefdjäftslos, der 100 klgr. lofo o. F. b kl 52,5
b., der September-Ottober 51,5 B., der April-Mai 52,5 B.
Spirthis fill, der 10,000 klter % lofo o. Faß 46,6 bez., per September 47,8 nom., per September-Offober 46,8 B. u. G., per Offober-November 46 B. u. G., der Robember-Dezember 45,6 B. u. G., per April-Mai 46,8 B. u. G., per Mai-Juni 47,2 B. u. G. Feiroleum ver 50 Klgr toto 8 fr vez., alte Uf. 8,3 do.

Ziekanninaching.

Am Sonnabend, den 11. Oftober b 3., Borm. 111/2 Uhr, foll ber awifchen bem Boftgebaube und bem Rathhause belegene reichsfiskalische Plat IX vom 1. Nobember d. J. ab auf 81/2 Jahr öffenilich meistbietend berpachtet werben. Der Termin zur Berpachtung wird Paradeplay Nr. 9, parterre rechts,

abgehalten. Die Verpachtungsbedingungen können vorher unserem Geschäftszimmer eingesehen werden Stettin, den 23. September 1884.

Die Reichskommission für die Stettiner Festungsgrundstücke.

## Knabenpensionat Warthe

bei Templin.
Sefunde Lage, gute und träftige Berpflegung, innelle und sichere Körderung bis zur Prima. Lüchtige Lehrkräfte, siete Ueberwachung. Ausgestichnete Referenzen, gestützt auf überrächende Erfolge. Fritze, Pfarrer.

Vom

ift die verbreitetste, weil gebiegenste, anufantefte u. am iconften tunfrierte Monatofdrift. Die Ramen ihrer Mitatbeiter werben bon beft gu heft glängender. So darf "B. F. 3. M. "foeben e. Auffat von

Generalfeldmarichall Graf Moltke bröffentlichen, sowie Bilder, die unter Leitung d. deutschen Konsule Dr. E. Nachtigal in Afrika für "B. F. 3. M." gezeichnet wurden, ienner hochniteressante Aufsätze über "Die Berbrechenserscheinungen d. Knenwart v. F. d. Solfgendorff, den "Zelbstword i. d. Tierwelt" B. Preher 2c., jowie Romane u. Novellen unfter geseiertsten egenwart v. J. b. Holisendorff, den "Selbsmord i. v. gefeiertsten B. Preteer ic., sowie Romane n. Kovellen unfrer gefeiertsten fradler. "B. K z. M." ift die glückliche Vereinigung der Vorschubmbeit exklusiver Nevuen mit der Gemütlichkeit, Warme u. u. gemeinverständlichkeit eines Familienblatres. Man verlange. m den reichen, gediegenen Inhalt tennen zu lernen, ein Arobeheft in et nächsten Buchdandlung oder Zeitungsexpedition. Soeben beginnigt wein Indahandlung oder Zeitungsexpedition. "B. F. g. M." ift fur Inferate befonbers empfohlen.

## Kaffee - Import - Haus Walter Weller, Hamburg,

bersenbet ohne alle Nebenspesen, versteuert und franko mel Emballage, also frei Wohnort, gegen Nachnahme zu niedrigsten Engrospreisen in Positäachen à 9½ Pfb. netto

91/2 Pfb. Santos, sehr gut, rein 91/2 Pfb. Santos, sehr gut, rein 91/2 Pfb. Campinos, fein, frästig 91/2 Pfb. grün. Java, hochsein 91/2 Pfb. Guatemala, sein edel 91/2 Pfb. Guatemala, sein, edel 91/2 Pfb. Guatemala, sein, edel 91/2 Bfd. gelb. Java Menado, ff.

" 8,75. " 9,30. " 9,30. " 10,—. " 11,—.

8 50.

Neues Abonnement auf

## adderadatsch.

Humoristisch-satirisches Wochenblatt. Preis pro Quartal 2 Mark 25 Pfennige.

Begründet 1848. Originell in Wort und Bild. Wie vor 36 Jahren noch heu'e frijd, frei, frohlich! Auger den alten bewährten Rraften, 110110 ichristftellerische und fünstlerische Dittarbeiter. Allen Freunden gesunden Humors und geistvoller Satire empschlen. Auch als Insertionsblatt empschlenswerth, weil erweislich über alle Erdtheile verbreitet und in jedem Lande, wo Deutsche leben, gelefen.

Um Pechtzettige Erneuerung des Abonnements bittet die Verlagshandlurg von A. Hofmann & Co. in Berlin W., Kronenstraße 17

## Silberne Medaille

erften internationalen Saat- und Korn-Marktes, Maadeburg, September 1884.

# Aur Aussaat

offerire aus bem Trieur mit besonderer Sorgfalt praparirt Shiriffs Square head Weizen ju 11 Mark per 50 Rilo excl. Sack Schottische Gerste 111 - 50 ab hier Roggen (Gänsefurther Spezialität) = 10 = 50 =

Bei frankirter Einsenbung von 50 Psennigen (in Briefmarken) erfolgt frankirte Zusendung eines Musters Weizen, Roggen oder Gerste

## T. von Trotha,

Gänsefurth bei Hedlingen in Anhalt.

# Die T. von Trotha'sche Gartenverwaltung,

Bansefurth bei Becklingen in Anhalt, offerirt:

Spargelpflanzen per 1000 Stud 10 Mart erel. Emballage 100 = 1,20 = 1 ab hier, ferner alle gangbaren Gemufe- und Blumenfamereien, g. B. Bohnen, Erbfen, alle

Rohlarten, Wurzelgewächse 20,1120. Who I -081A Rultur-Unweifung wird jeder Lieferung beigegeben. Beerensträucher, Ziersträucher.

Rur bei gang fruhzeitiger Aufgabe wird es möglich fein, burchaus vollfählige Kollektionen abzugeben.

# empfegle mein reichhaltiges Lager von

Bollhagen, in Salbleber zu 2,50 in Gangleber zu 3,00,

in Goldschnitt und reichverziert. Lederbande zu 4 u. 5 M., besgl. in Chagrin zu

6 und 7 M., besgl. in Kalbleber v.

8 M. an, desgl. in Sammet mit reichen Beschlägen zu 6,

8, 9 und 10 M., Neueste diesjährige Muster in Ralble er und Sammet mit ben feinsten Thuringer und Parfer Beschlägen zu 10, 12 und 15 M.

Porft, in Halbleder zu 2,00, in Ganzleder 2,50,

in Goldschnitt und reich: verziertem Lederbande zu 3 M.,

eleganteste ju 4 bis 6 M., in Kalbleder und Sammet von 6 M an.

Stargarder, Greifswalder und Stralfunder Gefangbücher in großer Auswahl. Katholische Gebetbücher.

Die Einprägung von Namen finbet auf Wunsch gratis statt.

Es find fiets mindeftens taufend Gefangbücher auf Lager, baher größte Muswahl.

B igfte Bezugequelle für Wieberverfaufer.

## Grassmann.

Schulzenstr. 9 und Rirchplat 3-4.

Superphosphat, per Ctr. 5 . A., Raintt, bestes Düngemi tel sür Wiesen, per Ctr. 21/4. M. inst. Sac., bet Posten billiger. Albert Lentz, Stettin, Frauenstr. 51

für fämmtliche Metallgegenstände, 10 Bfund für 2 114. empfiehlt **Fritz Schultze**, Berlin, Invalidenstr. 122.

Täglich Abends 71/2 Uhr große br llaute Bo-ft:llung des Direkto's Molini und Anstreten aller Kunst Spezialitäten — La mouche d'or. — Der Riesen-Photograph — Th. Photies Campany Großartige levende Bilber. - Bunderfongane 20

bes alten Mannes bekannt war, fich meines Ramens Sie burfen fich barauf verlaffen, baf bas Gericht tomme in ber That in biefer Angelegenheit. Durch auch ein Marchen ein. Apropos, Sie waren mit ficerlich nicht b firetten, bag in ber Grabenftrage murbe." manche buntle Erifteng wohnt, bie icon mit bem Strafricter in Berührung getommen ift. Wer fann m ffen, wie lange icon ber Thater über biefen Blan ju ichenten und Ihre Bflicht gu erfüllen." nachg bacht, an ihm geschmiebet und nur auf eine gunftige Belegenheit jur Masführung gewartet bat! Nan brach plöglich ber Theaterbrand aus, die gange Grabenftrage mar in Aufregung, Bollrath mußte es auch fein, er öffnete feine Thur gewiß gern, wenn ibm Radrichten über biefen Brand gebracht wurden. Der Morber fonnte ja noch im Saufe fein, als ich in ber fiafteren Rammer bie Leiche fand !"

Das fang allerdings mabrideinlicher, aber fo gang unbedingt glaubwurdig immer noch nicht.

Barrbeit und auch nur bie Babebeit gefagt ?" forfcte paubert, er erinnerte fic auch, ibn bei ber Saussuber Richter mit einem burch ringenben Blid auf bas dung in ber Bohnung Saffners geseben gu haben. Mailit haffaere, ber biefen Blid ertrug, ohne nur geführt, und ich werbe bas balb berausfinden, dann Entbedung gemacht ?" wirt Ire Cade baburch nur verfolimmert, und

bedient hat, um Ginluß gu erhalten ? 3 bermann im ohne Gaabe und Erbarmen Gie nach ber gangen ten Theaterbrand wurde ich mit ben Schwestern Saff bem Reffen bes a'ten Mannes mobl febr begangen Saufe, fa, in ber gangen Grabenftrage wußte, Strenge ber Gefebe bestraft, mabrend ein aufrich ner's befreundet, fie find untrofflich über bie Schande, freundet ?" baß Wengel Bollrath Schape befag, und Sie werben tiges Schuldbekenntniß Ihrerfeits bie Strafe milbern bie auf bem Bruber aubt, und fie tonnen und wollen

> "Ich weiß bas alles," erwieberte Saffner rubig, "ich tann Gie nur bitten, meinen Borten Glauben bes Angeflagten zweifeln, bie Beweife find ja über-

Der Richter brach bas Berbor ab, bie Bitte bes Magellagten, ihm nun bie Freihrit jurudjugeben, abgelegt bat." tonnte er nicht erfüllen, Saffner murbe in feine Belle jurudgebracht.

Er hatte noch nicht lange bas Bureau bes Untersuchungerichtere verlaffen, ale bem letteren eine Rarte überreicht murbe, Die ben Ramen Siegfried's

Der Arch teft Ziegler war ihm bekannt, er hatte "Ich frage Sie noch einmal, haben Sie mir bie ihn oft im Ratheteller angetroffen und mit ihm ge-

"3d vermuthe, Die Baffner'iche Angelegenheit führt mit ben Wimpera ju judes. "In bin verpflichtet, Sie hierher," fagte ee, nachdem er in feinem Brivat-biefe Aussagen ju prufen, und ich werde meine Bflicht fabinet tem jangen heren einen Stuhl angeboten erfüllen. Saben Sie mich auf eine faliche Fabrie batte. "Saben Sie in biefer Sache eine wichtige fried überrascht ein.

nicht glauben, bag er bie That begangen habe. Bas mich betrifft, fo fann ich leiber nicht an ber Schulb geugend, aber bie Dabden werben wohl erft bann fich beruhigen, wenn ber Bruber ein Schuldbetenninig

"Das ift bie jest noch nicht gefchehen," fagte ber Richter, "im Gegentheil, ber Angeflagte beharrt bei feiner Behauptung, bag eine andere Berfon ben Do b begangen haben muffe. Er giebt nur gu, bie Berthpapiere, bie bei ibm gefunden worben find, fich angeeignet ju baben, aber auch nur biefe. Er will ben alten Mann tobt im Bette gefunden, aber babei ben Dord nicht entbedt, nicht einmal geabnt baben, die Werthpapiere lagen auf bem Tifch, er nahm fe mit und verfolog bie Thur, um jeben Berbacht fern ju halten, bag er in ber Rammer gemefen fein tonne."

"So unglaublich kliegt bas nicht," warf Sieg-

"In ber That, nein," fuhr ber Richter an feiner "Rein," erwiederte Siegfried rubig, "aber ich Brille rudent fort, "aber ebenfo mobl tann es

"Allerdings."

"War er wirklich mit feinem Ontel gerfallen ? Sagte er Ihnen, bag Bengel Bollrath ihm mit Ent-

erbung gebroht habe ?"

"Jawohl, ich entfinne mich beffen." "Wahr ihm bas febr unangenehm ?"

"Freilich, aber er fagte auch, baß er fich fügen muffe, ba er es ja nicht anbern tonne." "Wie maren feine Berhaltniffe ?"

"Nichts weniger als beneibenswerth. Er fanb unter bem Bantoffel feiner Frau und feiner Schwiegermutter, bie ibn tyrannifirten, und er befag nicht ben Muth, fich gegen biefe Tyrannet aufzulehnen."

"War er nicht ein vermögenber Dann ?" "Ja, bor feiner Beirath nun aber bat er nur Soulden binterloffen. Sein Sowiegervater verwaltete bas Bermogen und ber Aufwand, ten bie Familie Affer gemacht bat -

"B rzeihen Gie, herr Affer ift boch felbft ein reicher Mann!"

(Fortfepung folgt.)

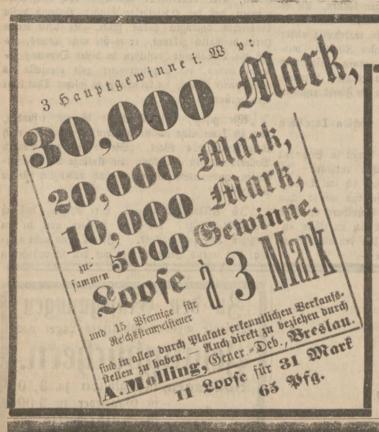

# Große Breslauer Lotterie. Ziehung vom 8. bis 11. Oktober d. J.

# Unfall-Berficherung.

Bur Berathung refp. Befchlugfaffung über eine für bie Proving Pommern gu grundende freiwillige Unfall-Berficherungs Genoffenschaft werden die im Stadtfreis Stettin und Rreis Randow anfässigen Maurer-, Bimmer-, Steinmey-, Schieferbederund Brunnenbau-Meifter gum

Dienstag, den 7. Oftober cr., Nachmittags 3 Uhr, "Sotel zum Deutschen Saufe" bier Breitestrafe 58. bierdurch eingelaben.

Stettin, ben 30. September 1884.

Der Borstand der Junung der Baugewerke zu Stett in. Fr. Kämmerling,

Rathszimmermeister, Vorsitender ber Innung.

Berlin, Charlottenstrafte 33 (Ecke Frangolische Strafte), empfiehlt ihre Sp gialitäten in: Majolita, Rachelofen, Raminen, Raminofen und Wandbelleibungen in i der gewünschten farbigen Glafur von den einfachften bis ju den reichsten Formen. Desgleichen weiße Defen Rochmaichinen 2c. zu den billigften Breifen umer Garantie. Mullerofen in reicher Auswahl zur gefälligen Anfich

# Cigarren!

# Medianos pr. 100 Stück 10

feinste Sumatra mit Habana. empfiehlt in vorzüglich gelagerter Waare die **Haupt-Niederlage:** 

Piaschewsky, Stargard

Illustrirter Spezial-Preis-Courant steht franko zu Diensten

Von ärztlichen Autoritäten empfohlen bei Nierenkrankheiten, Harngries, Blasenleiden und Gicht, katarrhalischen Affektionen der Athmungs- und Verdauungsorgane

eisenfreier alkalischer Sauerbrunn mit namhaftem Gehalt an saurem Natron und kohlensaurem Lithion. Käuflich in Apotheken und Mineralwasserhandli

Salvator-Quellen-Direktion in Eperies.



# Ausstattungs-

Wir empfehlen unser grosses Lager von Porzellan-u. Ceystall-Tafe: -Servicen. — englisch. Granit- und Steingut-Wasch-Garni-turen,— emaillirten Kochgeschirren,— Blech- und Holzwaaren, — Alfenide-und Messingwaaren, — Solinger Stahlwaaren, - hauswirthschaftlichen Masehinen, - Kückenmöbeln etc.

## Co., Hoflieferanten.

!!Unterröcke!!

für die Herbstsaison

von den einfachsten bis elegantesten Genres in großartiger Auswahl.

!!Trifotagen!!

Unterjacken und Beinkleider.

nur erprobt folideste Fabrifate, empfehlen zu fehr billigen Preisen

Breitestraße 33.

00

Berlin W., Leipziger-Strasse 101. Bei Ausstattungen im Betrage von 1000 Mark an wird Emballage micht berechnet. Kataloge und Mustersendungen franko.

## Düsseldorfer

vorzäglichste und allgemein beliebte

Erdbeer-, Burgunder-, Kaiser-, Ananas-, Vanille-, Thee-, Orangen-, Sherry-, Schlummer-, Arac-, Portwein-, Royal-, Rum- und Rothwein-Punsch-Essenzen

in Con, 14, Georgsplatz, " Düsseldorf, Berger Allee 2A,

überall in den ersten Geschäften der Branche vorräthig, werden zur gef. Abnahme bestens empfohlen

Gummi! Mus Gummi à Dupend 3 16 41/2 Me unb 6 Me

Gummi! Bersenden brieflich gegen Nachnahme ob. vorheirge Einsendung bes Beirages S. Wiener & Co. Stettin,

Schulzenstraße 19.

Gine Vartie gebrauchte, heile, ichwere Ratioffel-Sade à 40 &

Adolph Goldschmidt, Stettin, Monchenbrudftr.

## Medizinal-Malaga-Wein

von ärztlichen Autoritäten geprüft, valescenten, alten und sehwachen Personen, Blutarmen, süchtigen zur Stärkung u Kräftigang nicht genug zu empfehlen, in Original-flaschen à 4 Mark und 2 Mark empfiehlt

Theodor Pée,

Brillant - Fussbodea - Glanzfarbe and Brillant - Firniss. Dieje Fußbobenfarbe erleichtert bas Streichen Do

Fugboben, sowie Treppen und Flure gang bebeutenb, b bieselbe neben einer vorzüglichen Festigteit und ang nehmem Glang innerhalb 15 Minuten vollständig troden ift.

Versandt in Flaschen zu ca. 11/2 und 3 Pfund 3 jalt à 1 M und 2 M Bestellungen werden gegen Nachnahme ober nach Gir

endung des Betrages prompt effestuirt. Nur zu haben bei

Canl Goerz, Fabrilant, Berlin, N., Griebenom-Strafe Lieferanten für pommeriches Ganie-Bode fieil

Offerten gu richten an W. Rudloff, Staffurt, 3ch fuche einen regelmäßigen Lieferanten für fell

A. Mertins, Leibzig.

Ber Stellenfuchende jeden Beruts placirt ichne

W. Reuter's Bureau. Dresben, Schlogfir 27.

Ginen Lehrling für die Brod. u. Ruchenbader jucht A. Bularmeister, Stettin, Schiffsbaulaftabie

## Ein Hauslehrer

(Brimaner), der schon mehrere Jahre mit bestem Erfols unterrichtet hat, sucht Stellung als solcher. Gef. unter H. V. befördert die Expedition dieses Blatte Kirchplat 3.